### Ner 88 i 89.

# Dziennik Rządowy

# WOLNEGO MIASTA EBARDWA I JEGO OKRĘGU.

## W Krakowie dnia 21 Października 1840 r.

Nro 7501

#### WYDZIAŁ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I POLICYI W SENACIE RZĄDZĄCYM

Wolnego, Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Ponieważ Art. 26 postanowienia Senatu Rządzącego z dnia 16 Grudnia 1835 r. N. 6299 z roku 1834 względnie urządzenia miar i wag wydanego mieć chce, aby wszystkie bez różnicy wagi i miary cechowanemi były, zaś zdarzają się wypadki iż po sklepach znajdowane bywają gwichty pomniejsze nie cechowane, których właściciele tłomaczą się że gwichty te są częściami wewnętrznemi z całego Satzu funt stanowiącego którego zewnętrzna sztuka jest ocechowaną; przeto Wydział w rozwinieniu powyżej powołanej Uchwały Senatu Rządzącego, podaje niniejszem do wiadomości każdego kogo dotyczeć może, iż każdy gwicht choćby tylko wagę jednego łuta trzymał i należał do całości funta na zewnętrznej części cechę mającego winien być osobno

ocechowany a to pod rygorem kary powyżej zacytowanym Art. 26 powołanego na początku postanowienia zastrzeżonej. Rozporządzenie to w Dzienniku Rządowym ogłasza zawiadomiając o niem Dyrekcyą Policyi, celem czuwania przez właściwe władze nad jego ścisłem wykonaniem.

Kraków dnia 15 Października 1840 r.

Senator Prezydujący Sobolewski. Referendarz Li. Wolff.

Nro 6902.

#### WYDZIAŁ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I POLICYI W SENACIE RZĄDZĄCYM

Wolnego Niepodlegtego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

W wykonaniu Uchwały Senatu Rządzącego z dnia 12 Września r. b. N. 5481 zapadłej, podaje do publicznej wiadomości że w dniu 23 b. m. odbędzie się w Biórach Wydziału przed południem publiczna licytacja in minus przez sekretne deklaracye na ręce Senatora Prezydującego złożyć się mające w formie niżej wyrażonej na dostawę dla pociągów Skarbowych potrzebnego furażu na czas od 1 Listopada r. b. do ostatniego Grudnia 1841 r. jako to: Owsa korcy 841 garncy 20 od złp. 8. Siana centnarów 1610 funtów 95 od złp. 1 gr. 27. Słomy centnarów 1064 funtów 59 od złp. 1 gr. 18. Chęć przeto podjęcia się tej dostawy mający, oświadczenia swe, opieczętowane, o-

patrzone w vadium co do owsa złp. 673 gr. 9; Siana złp. 306 gr. 2 a Słomy złp. 170 gr. 10.

#### Deklaracya

Mocą której stósownie do ogłoszonego Dziennikiem Rządowym N. obwieszczenia Wydziału Spraw Wewnętrznych i Policyi do N. 6902 obowiązuję się potrzebną ilość dla pociągów skarbowych Owsa pozłp. (wypisać) Siana po złp. (wypisać) Słomy po złp. (wypisać) do magazynu w terminach kwartalnych dostarczać, w gatunku dobrym i na zabezpieczenie mego oświadczenia vadium wskazane składam.

Kraków dnia 16 Października 1840 r.

Senator Prezydujący
SOBOLEWSKI.

Za Referenderza Rajski.

Nro 5134

#### WYDZIAŁ DOCHODOW PUBLICZNYCH I SKARBU W SENACIE RZĄDZĄCYM

Wolnego, Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Na mocy udzielonego sobie przez Senat Rządzący pod N. 5120 D. G. S. upowaźnienia, zawiadomia tych wszystkich których to interessować może iż w dniu 22 Października r. b. o godzinie 11 przed Południem odbywać się będzie w Biórach Wydziału licytacja na 3ch letnią dostawę dla górnictwa krajowego od ceny złp. pięć groszy dwadzieścia za jeden garniec oleju czystego, tudzież iż termin tej dostawy

rozpoczyna się z dniem I Grudnia r. b.; ktokolwiek zatem ma zamiar podjęcia się tej dostawy zechce (po zaopatrzeniu się w kwotę złp. tysiąc na vadium które aż do ukończenia się terminu dostawy w Kassie Głównej pozostanie jako rękojmia) przybyć w czasie wyżej oznaczonym w miejsce wskazane, gdzie warunki tej licytacyi każdego czasu w godzinach kancellaryjnych będą mogły być przejrzanemi.

Kraków dnia 9 Października 1840 r.

(2r.)

A. WĘŻYK. Nowakowski Sekr.

Nro 5168.

#### WYDZIAŁ DOCHODOW PUBLICZNYCH I SKARBU W SENACIE RZĄDZĄCYM

Wolnego, Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Poniewoż licytacya na wypuszczenie w trzechletnią dzierżawę od 1 Stycznia 1841 r. Altany murowanej na plantacyach do utrzymywania w niej artykułów cukierniczych w oznaczonym terminie dnia 10 b. m. nie doszła do skutku; przeto nowy termin do uskutecznienia tejże na dzień 29 Października r. b. godzinę 11 przed południem naznacza się, stanowiąc cenę do pierwszego wywołania w kwocie złp. 60; chęć przeto licytowania mający zaopatrzeni w vadium, zechcą się zgłosić do Wydziału Skarbowego, gdzie także o warunkach powezmą wiadomość.

Kraków dnia 12 Października 1840 r.

A. Wężyk. Nowakowski Sekr. Neo 1632 D. K. T.

#### CENYZBOZA

na Targowicy Publicznéj w Krakowie w trzech gatunkach praktykowane.

| STRICTED STR                           |                     | 1.  | GAT      | 'UN | EK       | 2.0    | FAT | 'UN | EK | 3. 0  | FAT | UNEK    | 1   |
|----------------------------------------|---------------------|-----|----------|-----|----------|--------|-----|-----|----|-------|-----|---------|-----|
| Dnia 12 i 13 Października 1840         |                     |     | od   do  |     |          | o d do |     |     |    | od do |     |         |     |
| PELE INT                               |                     | zł. | gr       | zl. | gr       | zł.    | gr  | zł. | gr | zł.   | gr  | zł.  gr |     |
| KORZEC:                                | Pszenicy            | -   | -        |     |          | 23     |     | 24  | -1 | -     | _   | 22      |     |
| 39                                     | Zyta                | 18  |          | 18  | 24       | -      | 1.0 | 17  | 6  |       | -   |         | -   |
| ************************************** | Jeczmienia          | 13  | 24<br>15 | 14  |          | 11     | 18  |     | 15 |       |     |         | ч   |
| 99                                     | Grochu              | 0   | 19       | 21  | 10<br>24 |        |     | 8   |    | TA    | 5.0 |         |     |
|                                        | Jagiel              |     |          |     | 24       |        |     | 30  |    |       |     |         |     |
| 1)                                     | Rzepaku             | -   | _        |     | _        |        | = ( |     |    |       | _   |         |     |
| 29                                     | Wielogrochu         | 1-  | -        | -   | _        |        |     |     | -  | -     | _   |         | - 8 |
| 59                                     | Tatarki             | -   | -        | -   | -        | _      | -   | -   |    | -     | _   |         | - [ |
| 99                                     | Koniczyny.          | -   | -        | -   | ~-       | -      | -   |     | -  | -     |     |         | 1   |
| 99                                     | Ziemnisków pięknych | 2   | 10       | 2   | 20       | -      | 3   |     | _  | _     |     |         |     |
| CENTNAR:                               | Siana.              | 2   |          | 2   | 6        |        | 26  |     |    |       |     |         |     |
| 3,                                     | Slomy               | 1   | 20       | Ī   | 24       | V      |     |     |    |       | _   |         | 1   |

Masla czystego garniec od zlp. 8 do zlp 8 gr. 12. Jaj kurzych kopa zlp. 2. Miarka kaszy perlowej od zlp. 1 gr 24 do 2. Czestochowskiej od zlp. 4 gr. 10 do zlp. 4 15. Pszenicznej od zlp. 2 gr. 10 do zlp. 2 gr. 12. Tatarczanej od zlp. 1 gr. 24 do zlp. 2. Jęczmiennej drobnej od zlp. 1 gr. 6 do 1 gr 10. Sprawdzono w Wydziałe Spraw Wewnętrznych i Policyi.

Kraków dnia 14 Października 1840 r.

. Chaberski. Z. R. W. S. W.

Nro .97.

#### DYREKCYA OGOLNA SZPITALI

w Wolnem Mieście Krakowie.

W dalszym ciągu wykonania przepisów Statutu pod względem urządzenia Szpitali tutejszych nadanego, podaje do wiadomości publi-

cznej, iż od dnia I Listopada r. b. wypuszczonym zastanie w dwunasto letnią dzierżawę Młyn w Prądniku Białym położony, do Szpitala S. Łazarza należący. Życzący sobie wydzierżawić tę realność, zechce w dniu 24 b. m. i r. w czasie od godziny 11 do 1 złożyć w Sekretarjacie Dyrekcyi Ogólnej Szpitali w gmachu Sgo Piotra umieszczonym, Deklaracją opieczętowaną, obejmującą wyrażenie zaofiarowanej summy rocznej dzierżawy, której praetium w kwocie złp. 2400 jest ustanowionem, do którejto deklaracyi dołączone być winno vadium 1f10 części praetii wyrównywające, to jest złp. 240; bliższą wiadomość o warunkach dzierżawy w powyż rzeczonym Sekretarjacie powziąść będzie można.

Kraków dnia 10 Października 1840 r.

Za Prezydującego J. Księżarski. Sekr. Dyr. J. Wesseli.

(2r.)

Nro 11083.

#### DYREKCYA POLICYI

Wolnego Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Podaje do wiadomości iż w dniu 3 Listopada r. b. odbędzie się w Kassie Dyrekcyi Policyi w godzinach Kancellaryjnych sprzedaż przez publiczną licytacyą różnych effektów po których odebranie niewiadomi właściciele Dziennikami Rządowemi z roku bieżącego a mianowi-

cie N. N. 33 i 34. 51 i 52. 63 i 64. wzywani w zakreślonym terminie nie zgłosili się.

Kraków dnia 3 Października 1840 r.

(3r.)

Za Dyrektora Policyi

Hoffmann.
Za Sekret. Ducittowicz

Nro 16963.

#### DYREKCYAPOLICYI

Wolnego Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Podaje do wiadomości iż w Depozycie jej znajdują się dwa kluczyki i pieczątka na Kazimierzu znalezione, ktoby przeto sądził się być tych rzeczy właścicielem, po odebranie tychże ma się z dowodami zgłosić.

Kraków duja 7 Października 1840 r.

Za Dyrektora Policyi

Hoffmann.
Za Sekr. Ducittowicz.

## Nro 4531. O B W I E S Z C Z E N I E. TRYBUNAL PIERWSZEJ INSTANCYI

Wolnego Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Wzywa wszystkich prawo mających, aby w terminie trzech miesięcy zgłosili się z stósownemi dowodami po odebranie z Depozytu Sądowego kwoty złp. 304 gr. 7 w massie X. Andrzeja Jarzębińskiego w roku 1827 zmarłego zalegającej; po upłynieniu bowiem powyższego terminu, z massą tą jako bezdziedziczną postąpionem będzie.

Kraków dnia 21 Sierpnia 1840 r.

Sędzia Prezydujący

Dudrewicz.

Za Sekr: Tryb. Brzeziński.

(2r.)

Nro 4729.

#### OBWIESZCZENIE.

#### TRYBUNAŁ PIERWSZEJ INSTANCYI

Wolnego Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Wzywa mających prawo do spadku po Elżbiecie z Darowskich Psarskiej w roku 1826 w Krakowie zmarłej, aby w terminie trzech miesięcy zgłosili się do Trybunału z stosownemi dowodami, po wydanie im z Depozytu Sądowego massy Elzbiety Psarskiej składającej się z obligu na 661 złp. gr. 17 i z gotowizny w kwocie złp. 97; po upłynionem bowiem bezskutecznie powyźszego terminu z massą tą jako bezdziedziczną postąpionem będzie.

Kraków dnia 21 Sierpnia 1840 r.

(2r.)

Sędzia Prezydujący

Dudrewicz.

Za Sekr. Tryb. Brzeziński.